# Posener Intelligenz : Blatt.

# Sonnabende, ben 17. October 1818.

## Angekommene Frembe vom 12ten October 1818.

hr. Gutsbesitzer v. Jusinski aus Gorfa, I. in Nro. 243 Breslauerstr.; hr. Gutsbesitzer v. Jusinski aus Niemeszyn, hr. Gutsbesitzer v. Krzyzanowski aus Morzynowo, hr. Gutsbesitzer v. Ulatowski aus Gwiazdowo, hr. Gutsbesitz. v. Orzeradzki aus Trzebowa, hr. Oberforster v. Geisek aus Pawlowo, I. in Nro. 384 Gerberstraßer hr. Erbherr v. Loiewski aus kl. Krzycka, hr. Erbherr v. Skoraszewski aus Wyniar, I. in Nro. 397 Gerberstraße; hr. Gutsbesitzer v. Zucklinski aus Sczobrowo, I. in Nro. 116 Breitestraße; hr. Gutsbesitzer v. Sofotowski, t. in Nro. 26 Walischei, hr. Erberr v. Binkiewicz aus Gorzewa, I. in Nro. 32 Walischei.

Den 13ten Derber.

Hr. Wonjewod v. Siorafzewski aus Lubin, I. in Mro. 1. St. Markin; Hr. Gutsbesiger v. Dalefzynski aus Pomarzan, Hr. Gutsbesiger Dynlewicz aus Brudek, I. in Mro. 187 Wasserstraße; Hr. Erbherr v. Pomoreki aus Stwolna, i. in Mro. 33 Balefchei.

#### Den Titen Detober. was I minie

Hr. Graf v. Jaraczewöfi aus Jaraczewo, I. in Neo. 244 Breslauerstraße; Hr. Graf v. Bininsti aus Biesdrowo, I. in Neo. 251 Breslauerstraße; Hr. Erbhere v. Brzysti aus Jablowo, Hr. Landrath v. Rogowsti aus Mecifzewo, I. in Neo. 391 Gerberstr.; Hr. Erbhere v. Jabloch aus Murzynowo, I. in Neo. 33 Walischeizhr. Postinspector Lewese aus Berlin, I. in Neo. 165 Wilhelmsstraße.

Abgegangen.

Hr. Gutsbesiter v. Chlapowofi; Fr. Generalin v. Drzelinska; Hr. Gutsbeschier v. Radziminski; Hr. Gutsbesiter v. Jaraczewski; Hr. Erbherr v. Binkiewicz; Hr. Erbherr v. Skorafzewski, Hr. Kanonicus Absler; Herr Gutsbesitzer von Kasisnowski; Hr. Partikul, Schmibt.

Subbaffatione = Patent. Det Benignahme auf bie in beier bieffe den Intelligens - Dlatte Dr. 5. 1817 bes Kannt gemachte Subhaftation bes zu bein Paul Bryfegunstifchen Erben gugebbrigen. auf ber hiefigen Borftadt sub Nro. 31. belegenen Wohnhauses nebit Bubehoren, haben wir zur Fortsetzung bieses Bebufs ber Erbteilung veranlagten bffentlichen

iff, jeder um og Uhr Normittage por trzeci i ostasni jest zawity, przed feben für nothig erachtet, in welchem bie przypadaiges, naktorych to terminach Befibfebigen Saufluftigen ihre Gebote ochote do kupna maigey i do posiafitorium, binnen 8 Tagen nach erfolgter ligigum swoie w Pruskim srebrnym Adjuditation bes Buichlags bes gedachten kurancie do depozytu Sądu naszego bes vormaligen biefigen Efreitgerichts staynig i podworzem do niego naleam 5ten Revember 1816 angeferligten zacym, otaxowany został w dniu 5. Tare guf 1801 Rthlr. 23 ggr. Diefe Listopada 1816 przez naówczasowy

Patent Subhastacviny.

Z odwołaniem się do Subhastacył domu z przyległościami do Sz. Pawia Brykczyńskiego należacego. przedmieściu tuteyszem Waliszewie pod liczbą 31. położonego, w tuteyszym Dzienniku intelligencyjnym Numero 5, z roku 1817, ogłoszoney, wyznaczyliśmy do takowey przedaży Berfaufe, noch brei Bietungterining, I mopulaliczne przeczoneg nieruchomości Armander & Ede dale ni I at at sukońcem płożenia działu sukcessyi. ite ac auf ben 16. Ceptember c. odbydź się maigcey; trzy termina. Birdbud - 16 Deteber c. un de maioli a) na dzień 16. Września r. b. out c. + m 17. November c. b) na dzień 16. Pazdziernika r. b. 2010 d moder o no oburne if the item c) na dzien 17. Listopadar, b. 188 worden beitte und lebte beremtorisch każdy zrana o godzinie otey, który Den Deputirten Landgerichterath in Bosh Deputowanym Borzeckim Sedzia, w rzedi in unicrem Gerichts-Locale angus, mieyseu posiedzeń Sądu naszego gun Protocolle alzugeben haben. Dent dnia meruchomości zdolni licytanci Deinbietenbeu liest ob, bas Pluslicitum, podania swoie do protokolu oznavin Breug. Gilber-Courant in unfer Depos mić winni beda, naywięcey podaiacy Grundftude, bei Bermeibung einer ans weiagu dni osmiu po nastapienin ad-Defineitigen Cubhafiation auf feine Koften, judykacyi przyderzenia rzeczonego und Gefahr & einzugablen; der Werth Die- gruntu. pod uniknieniem dalszew fed Girmoffuets, welches in Kachwerf gen Subhastacyi na koszt i ryzyko iego 8 bant ift, und aus 4 Ctuben, einer pastapić maigcey złożyć winien be bil Rammer, einem Reamliten, einem Role dzie. Dom dopiero namieniony die ler, einem Stalle, und hofraum bestes wryglowke wystawiony, obeymuiacy bet, beläuft fich, tant ber auf Beranlaffung A izby, alkierz, kram, sklepa-wrag' Aare so wie die sonstigen Kansbedingungen können in unserer Registratur einges sehen werben, und bient übrigens ben Kauflustigen jur Nachricht, daß das in bem von dem erwähnten Streitgerichte am 20. Januar 1817 abgehaltenem erzsten Licitations-Termine, erfolgte Meistzgebot des hiefigen Burgers Valentin Naswrocki 1800 Kthir. beträgt.

Pojen ben 6. Juli 1818.

Ronigl. Preugifches Landgericht.

Citatio edictalis.

Pozuań d. s. Cześwca 1818.

Neber ben Nachtaß bes Chrysoftomus b. Lipsti auf Ludom, ist auf den Antrag mehrerer Gläubiger wegen Insufficienz ber Masse ber Kont es eröffnet worden.

In Folge beffen werben afte Biefents gen, welche an ben gerachten Rachtag Forderungen, ju haben verniemen, nas mentlich aber bie unbefahnten Erben bes biefigen Kaufmanns Johann Gottlieb Deffert, für welchen auf Lubom eine Summe von 3000 Mthir. eingetragen ift, hiermit vorgeladen, in bem auf ben 14ten November 8. 3. Bornettigas um 9 Uhr vor bem Landgerichte - Rath Chounit, im Lotale unferes Gerichts allgefegten Liquidotione = Termine perfonlich, ober durch geschilch juliffige, geho-Ma legitimirte und mit Information verjebene Bevollmachtigte zu erscheinen, ih= Terberungen anzumelben und gehörig

wydział sporny Sądu Pokoiu na summę 1801 talarow 23. dobre gr. Taxę te i inne warunki kupna w Registraturze Sądu naszego do przeyrzenia przedłożone zostaną. Nadmienia się wreszcie, iż płus lieltun w pierwszym terminie licytacyjnym przez rzeczony Wydział sporny w dniu 20. Stycznia 1817. roku odbyłym przez Obywatela tuteyszego Waslentego Nawrockiego na 1800 talarow podanem zostało.

Poznań dnia 6. Lipca 18184 Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wiadomo ninieyszem czyniemy, iż nad pozostałością niegdy Chryzostoma Lipskiego dobr Ludom Dziedzica, na wniosak niektorych wierzycieli konkura dla niedostałka massyotworzony został.

W skutek tego zapozywamy wszystkich, którzy do rzetzoney pozostał lości pretensye rościć miliemają mież prawo, mianowicie zaś nieznalomych Suktessorow zmariego Bogumiła Dekerta Kupca tuteyszego, dla którego Summa 3000 Talarow na dobrach Ludomy są zaintabulewane, aby się na terminie likwidacyjnym dnia 14. Listopada i, b., zrana o godzinie giey przed Deputowanym Skopnik Konsyliarzem Sądu Ziemimskiego w mieyscu posiedzenia Sądu naszego osobiście lub przez Pelaomo-

nachzuweisen, widrigenfalls die Ausbleisbenden mit ihren Forderungen prakludirt, und ihnen gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Zu Mandatarien bringen wir die biefigen Justigkommissarien Guberian, Przepalfowski, Sarnowski, Zaborowski und Mittelftadt in Borschlag.

Posen den 8. Juni 1818.

Thiglich Preuß, Landgericht.

Kroly & sko-Pruski Sau Lig.

Subhaftations : Patent.

Wisdome minievezem czymiemy, iż

Es wird hierdurch bekannt gemacht, bas das auf der hiefigen Friedrichsstraffe unter Mr. 167. liegende, dem Juquirensten Schnakenburg gehörige Grundstück, welches auf 5049 Athlr. 18 ggr. gerichtlich gewürdigt worden, auf den Antrag eines Real-Gläubigers bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll.

Es werden daher alle dicienigen, welsche dicies Grundstück zu kaufen willens sind, hiermit eingeladen, in den hiezu angesetzten Terminen, den 16 ken Desember d. J. Bormittags um 10 Uhr, den 19 ken Kebruar 1819 Bormittags um 10 Uhr, den 28 sten April 1819 Bormittags um 10 Uhr, wovon der letzte peremtorisch ift, vor dem Deputirten, Landgerichts-Asselsor Brukner,

eników prawnie wylegitymowanych i dostateczną informacyą opotrzonych stawili, pretensye swe należycie do protokółu podali i należycie udowodnili, gdyż wrazie przeciwnym z pretensyami swemi prekludowani zostaną i wieczne w tey mierze milczenie przeciw innym Wierzycielom nakazane im bądzie.

Na Mandataryuszów proponuje my tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Guderyana, Przepałkowskiego, Sarnowskiego, Zaborowskiego i Mittelstäda.

Poznań d. 8. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Oznaymuie się ninieyszem, iż grunt w mieście tuteyszem przy ulicy Frederykowskiey pod liczbą 167 położony, Inkwirenta Schnakenburg właściwy, ktory na 5049 Tal. 18 dgr. sądownie otaxowany został, na wniosek Wierzyciela realnego, publicznie więcey dającemu przedany bydź ma.

Wzywamy przeto wszystkich ochote kupna maiących, aby się wterminach, do przedaży wyznaczonych,
w dniu 16 tym Grudnia r. b.
zrana o godzinie 10, w dniu
19 tym Lutego 1819, zranz
o godzinie 10 tey, w dniu
28 mym Kwietnia 1819, zrana o godzinie 10 tey, z których
ostatni peremtorycznym iest, przed

in bem Inftruktionszimmer unseres Gerichts zu erscheinen, ihre Gebote zu Protokoll zu geben, und zu gewärtigen, baß bieses Grunbstuck bem Meistbietenben

abjudicirt werben wird.

Auch werben sammtliche unbekannten Real = Claubiger bieses Grundstücks vorsgeladen, sich spätestens in dem obigen Termine zu melden, widrigenfalls sie mit ihren etwanigen Real = Unsprüchen auf dieses Grundstück werden prakludirt werben.

Bugleich werben bie bem Mufenthalt nach unbefannten Glaubiger, Mauermci= fter Friedrich Barthol. Allerander hartlop für ben 300 Athlir. und Michaelo Ro= mowefi fur ben 1000 Rthir, auf bem Grundftuck eingetragen find, zu biefem Termine ebenfalls vorgelaben, unter ber Berwarnung, bag bei ihrem Muffenblei= ben bem Meifibietenben nicht nur ber Bu-Toblag ertheilt, fondern auch nach gericht= licher Erlegung des Raufschillings die Ld= fdnung ber sammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderun= gen, und zwar ber lettern, ohne baß es Bu biefem 3med ber Produktion bes Inftrumente bebarf, verfügt werben foll. Die Zare bes Grundftucte fann in unferer Regiffratur nachgeseben werben.

Pofen ben 10. September 1818.

Ranigt. Preugifches Landgericht.

As a seal of the second of the second

Deputowanym w tey mierze Assessorem Sądu Naszego Brückner w izbic instrukcyi naszey stawili, licita swe do protokolu podali, i spodziewać się mogą, iż grunt ten więcey dalącemu przysądzony zostanie.

Zapozywamy oraz wszystkich nieznaiomychrealnych Wierzycieli gruntu tego, aby się naypóźniey w powyższym terminie zgłosili, gdyż wrazie przeciwnym z wszelkiemi pretensymi swemi realnemi, do gruntu tego służyć im mogącemi, prekludowanemi zostana.

Zarazem zapozywamy na termin ten nieznajomych z zamieszkanla Wierzycieli, mularza Frydryka Bartłomieia Alexandra Hartlob, dla którego 300 tal. i Ur. Michała Rożnowskiego, dla którego 1000 tal. na gruncie tym zahypotekowane są, aby się stawili, gdyż inaczey więcey daiącemu nietylko przyderzenie przysądzone zostanie, ale nawet po złożeniu sądowem kwoty kupna, wymazanie wszelkich tak zahypotekowanych iako i innych pretensyi co do ostatnich, bez złożenia nawet doku. mentow, zadysponowane zostanie. Taxa gruntu w Registraturze Sadu Naszego przeyrzana bydź może.

Poznań d. 10. Września 1818; Królewsko-Pruski Sąd Zie, miański,

oppose woman winter all a morning to

Subhaffatione=Patent.

Bon bem Koniglichen Landgericht gu Meferit wird hiermit befannt gemacht, baf bas zur erbschaftlichen Liquidations= Maffe bes verftorbenen ehemaligen Land= rathe und Friedens-Michters Carto. Miez le di gehörige, bei ber Ctabt Birnbaum im Großbergogthum Dofen gelegene Gut. Striche nebft Bubehör, welches nach ber aufgenommenen gerichtlichen Tare auf 46,461 Thir. 7 gGr. 31 b'. abgeschäht worden, auf ben Untrag ber Glaubiger bffentlich verkauft werben foll. Es werben Saber alle diejenigen, welche biefes Gut zu faufen gefonnen und Zahlungofahig find, hierdurch anfgefordert, sich in ben bazu angesetten Terminen:

- 1) ben 3often Movember 1818,
- 2) den 27sten Februar 1819,

3) den 29sten Mat 1819,

welcher letztere peremtorisch ist, auf bem hiesigen Landgericht vor dem ernannten Deputirten Herrn Landgerichts = Nisessor Fleischer entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Devollmächtigte einzufinden, ihr Gebot abzugeben, und zu geswärtigen, daß an den Meistbietenden der Zuschlag, mit Einwikigung der Gläubisger, erfolgen wird.

Die Lare und bie Raufsbedingungen aber diefes Ent Striche konnen taglich in unferer Registratur nachgeschen werben.

Jugleich werben alle unbefannte Reak

Patent Subhastacyiny.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański w Międzyrzeczu czyni ninieyszem wiadomo, iż należące do massy spadko-likwidacyjney po ś. p. Karolu Mieleckim byłym Radzcy Ziemiańskim, późniey Sędzim Pokoia, dobra Strychy wraz z przyległościami pod miastem Miedzychodem w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem położone, wedle taxy sądownie spisaney na talarów 46,401. dgr. 7. fen.  $3\frac{1}{2}$ . ocenione, na wniosek Wierzycieli publicznie sprzedane bydź maią. Wzywaią się wiec wszyscy ci, którzy rzeczone dobra kupić chcą i zapłacenia ich są w stanie, aby się na oznaczonych terminach:

- 1) dnia 30. Listopada r. b.
- 2) dnia 27. Lutego 1819.

3) dnia 29. Maja 1819.
który ostatni iest peremptoryoznym w tuteyszym Sądzie Ziemiańskiem przed wyznaczonym Deputowanym Ur. Fleischer Assessorem, osobiści, lub też przez Pełnomocnika, podług prawa do tego upoważnionego, stawili, podania swe czynili, i spodziewali się iż naywięcey dający zwyż wymienione dobra z zezwoleniem Wierzycieli przysądzone sobie mieć będzie.

Taxe tychże dóbr i warunki kupna, to dzień w naszéy Registraturze doczytać się można.

Zarazem przypozywa iescze wszystkich niewiadomych Wierzycieli re-

Bratenbenten, welche an biefes Gut nebft Bubehor, Gigenthumes ober andere Real-Anmende in haben glauben, hiermit aufgeforbert, fpateftens in bem letten Termine ihre Unspruche anzubringen, und au bescheinigen, widrigenfalts fie mit ih= ren Real-Anspruchen auf bas gebachte Suth werden pracludirt und ihnen bedhalb ein ewiges Stillschweigen wird aufs erlegt werden.

Deferit ben 21ften August 1818.

Koniglich Preuf. Landgerichte

Galles und weiten Cinficherin alnych, którzy do rzeczonych dobe. oraz przyległości ich prawo własności, lub inne realne pretensye rościć mniemaia, aby takowe naypóźniew na terminie ostatecznym podali, i należycie udowodnili, w przeciwnym razie bowiem z swemi mianemi pretensyami realnemi do tychże dóbr. prekludowanemi zostaną, i w téy mierze wieczne im milczenie nakazane bedzie i intred ganed roon to a apaid

w Miedzyrzeczu d. 21. Sierp. 1818. Królewsk, Prúski Sąd Ziemiański.

Command of the Passonic St. S. A. B. S. Befanntmachung.

Mach bem Befchluffe Giner Koniglichen Hochloblichen Regierung hierfelbst vom gten b. D. foll bie Lieferung bes, gur Erbauma einer neuen Brude über Die Warta bei ber Stadt Schrimm nebst Gisbock, erforderlichen Holzes, bestehend in 19 Ctud ertra ftarfen fiehnen Bauholg,

76 = graden = = = 400 = ordinair farfen = 4. TI7 = Cagebladen,

and the Eichen mass in John Mindefifordernben überlaffen werden.

ben 26. October b. 3 bier in Pofen anberaumt und beffen Ab= min baltung Unterzeichnetem aufgetragen na dzien 26. Pazdziernikarib.

öffentlichen Kenntniß gebracht, und Un- Podaie sie to ninieyszem do wiacoternehmer, welche Contracte = Albschlief= mości powszechney, przy wezwaniu

Obwiesczenie.

Na mocy uchwały Król, Prześwietney Regencyi tuteyszey z dnia 9. m, b. potrzebne na wystawienie nowego mostu na Warcie pod Sremem wraz zizbicami drzewo, iako to:

19 sztuk naygrubszego sosnowego budulcu id magail mate and

76 sztuk prostego dito dito 400 - zwyczayney grubości dito 117 - kloców pod piłe

4 - deby im Bege ber offentlichen licitation bem ma bydz wskutek licytacyi publiczney, przez naymniey żądaiącego dosta-Bu diefer Licitation ift ein Ternin auf wionem.

Do licytacyi tey wyznaczony ter-

worden. du w Poznaniu, którego odbycie Pod-Es wird foldes bemnach hiermit zur pisanemu poruczone.

funge-, und zur Gicherung ber Gute bes przedsiebiercow, zdolnych do zawar-

Holzes und bessen Einlieferung bis spatestens zum isten Mai 1819, eine Caution
von 3000 Athle. zu leisten fähig sind —
werden hierdurch eingesaben, besagten Tages Vormittags um 10 Uhr, in bein Königlichen Regierungsgebande hierselbst, in Person oder durch gehbrig legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, um ihre Forderungen zu verlautbaren.

Der Zuschlag ift Einer Königk Hochlobl. Regierung vorbehalten; Die nahern Bedingungen aber konnen bei Unterzeichnetem sederzeit eingesehen werden.

Pofen ben 11. October 1818.

Ronigl. Regierungs-Calculator.

cia kontraktu i złożenia poręki na summę 3000 tal. w celu zabezpieczenia dobrych gatunków drzewa i dostawy onegoż naydaley do dnia 1. Maja 1819, ażeby rzeczonego dnia zrana o godzinie 10tey, w tute szym Królewskim gmachu Regencyinym osobiście, lub przez należycie wylegitymowanych Pelnomocników stawili się i żądania swe oświadczyli.

Przydeyrzenie zastrzeżone iest Król. Prześwietney Regencyi; o warunkach zaś dowiedzieć sie można u Podpisanego.

Poznań d. 11. Pazdziern. 1818. Z i e g l e r, Król. Regencyi Kalkulator.

### Befanntmachung.

Auf Berordnung einer Königl. Hodypreißl. Regierung soll die Bernstein-Graberei auf dem Godciejewer und Tlukower Revier im Domainenamte Rogasen entweder zusammen, oder auch auf jedem Revier besonders, in dem dazu auf den gen November b. J. auf dem Domainenamte zu Polajewo angesetzten Lieitations = Termine an den Meistbietenden offentlich verpachtet werden.

Die Bedingungen follen im Termine naher bekannt gemacht werben; und werden Pachtlustige eingeladen, in diesem Termine Bormittags um 9 Uhr sich baselbst einzusinden, ihr Gebot zu Protokoll zu geben, und kann der Beste bietende ben Zuschlag gewärtigen.

Borusjonfo ben 10. Oftober 1818.

Ronigl. Preuf. Forft = Infpettion Polajewo.

An zeige. Mein Konditorladen befindet sich jetzt in dem Hause ber Madame Kaulfuß Breslauerstraße Mro. 245 neben dem Hotel de Petersbourg. Posen den 17. October 1818. Manko bi.